# URĘDOWNIK PUBLICZNY

Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.

## Przetargi przymusowe.

Nieruchomość położona w Toruniu Przedmieście K 432 i 433 i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej na imię Kreutz Jakob, obywatel, i Kreutz Artur zostanie i kwietnia 1925 r. o godz. 11 przed połudn. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 5

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostana wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie elbo do protokołu sekreterza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo,

którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postorali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej

Toruń, dnia 26 stycznia 1925 r.

Sad Powiatowy.

52. Nieruchomość położona w Toruniu i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Toruń I Karta nr. 10 na imię Stanisława Tomaszewskiego zostanie dnia 31 marca 1925 o godzinie 11 przed poludn. wystawioną na przetarg w niżej

oznaczonym Sądzie, pokoj nr. 5.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzgłędnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokolu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych

roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo,

którego się żąda

Tych, którym służy prawo przeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umo-rzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich od-nosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Toruń, dnia 9 stycznia 19 5 r.

#### Sad Powiatowy

53. Nieruchomość położona w Iwicznie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej lwiczno karta 16 i Łażek karty 10 i 11 obszaru 33 ha 49a., o czystym dochodzie 14,81 ta-1 Lažek karty 10 i 11 obszaru 33 ha 49a., o czystym dochodzie 14,81 talarów na imię Jana Grabowskiego i jego żony Katarzyny z Cherków, a stanowiąca na podstawie uchwały przybicia z dnia Rozerwca 1924 r. własność Franciszka Grabowskiego z Lega, zostanie dnia 27 marca 1925 o godzinie 10 przed połudn. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 8.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej

ceny kupna.

Starogard, dnia 19 stycznia 1925 r.

Sad Powiatowy.

54 Nieruchomość położona w Czersku, pow. Chojnicki i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Czersk t. 40 k. 876 na imię Michała Clary w Czersku zostanie dnia 14 maja 1925 r. o godz. 11 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokoj nr. 12.

Nieruchomość Czersk k 876 jest zabudowaniem młyńskiem,

składającem się z mlyna, domu do maszyn, chlewu dla nierogacizny i podworza. Wielkość powierzchni wynosi 0,08,11 ha, roczna wartość uzytkowa 460 m., stopa podatkowa 24, roczna kwota podatku domowego 8,40 m. Nieruchomość jest wpisana do matrykuły podatku gruntowego gminy Czersk nr. 853 i nr. 634 księgi podatku domowego tejże gminy.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 14

1. 1925.

Czersk, dnia 28 stycznia 1925 r.

Sad Powiatowy.

55. Nieruchomość polożona w Pustkach pow. Chojnicki i w chw li uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Pustki t 1 karta 19 na imię Jana Zające, rolnika w Pustkach zostanie dnia 30 kwietnia 1925 r. o godz. 11 w południe wystawiona przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokoj nr. 12. Nieruchomość Pustki k. 19 stanowiąca zagrodę wynosi 5-72-20 ha i składa się z zabudowanego podworza, łąki, roli i postwiska. Roczna wartość użytkowa mieszkania wynosi 24 m., stopa podatkowa 3, roczna kwota podatku domowego 0,80 m., a czysty domowa 1, roczna kwota podatku domowego 0,80 m., a czysty domowa 1,80 m., a czysty domowa 1,80 m., a czysty domowa 1,80 m., a czysty domowego 1,80 m., a czysty domowa 1,80 m., a czysty domowa 1,80 m., a czysty domowego 1,80 m., a czy chód 1 talar i 92 setnych, a podatek gruntowy 0,55 m. Nierucho-mość wpisana jest do matrykuły podatku gruntowego gminy Gotelp nr. 140 i nr. 103 księgi podatku domowego tejże gminy. Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 10

12. 1924 r

Czersk, dnia 28 stycznia 1925 r. Sąd Powiatowy.

## Postępowania upadłościowe.

56. Co do majątku firmy W. Łożyński - Świecie, jawna spółka handlowa w Świeciu, Klasztoma 19, wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 4 lutego 1925 r. o godz. 11.15 przed poł. postępowanie upadłościowe.

Zurzadcą masy upadłościowej mianuje się p. emeryt. skarbni-

ka Augustyna Kralewskiego z Świecia.

Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie najpóźniej do dnia

25 lutego 1925 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powziecia uchwały co do kwestji, wymienionych w § 172 ustawy o upadłoś-ciach, oraz celem zbadania zgłoszonych wierzytelności wyznacza się w niżej wym en onym sądzie termin na dzień 5 marca 1925 r. a godz. 10 przed południem.

Wszystkim którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, za-kazuje się owe rzeczy wydawać cłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby nojoźn ej do dnia 25 lutego 1945 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych

rzeczy. Świecie, dnia 4 lutego 1925 r. Sad Powiatowy.

57. Co do majątku Tow. dla Handlu i Rolnictwa na Pomorzu "Tehar" Sp. Akc. Toruń ul Zeglarska 27, wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 13 sty znia 1925 r. o godz. 12 w poł. postępowanie upadłościowe.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. Karola Mizgal-skiego Toruń ul. Szopena 24.

Wierzytelności należy zgłaszać w sądzie najpóźniej do dnia

28 lutego 1925 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarzadcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzysieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestji, wymienionych w § 172 ustawy o upadłościach

wyznacza się w niżej wymienionym sądzie termin na dzień 10 lutego 1925 r. o godz. 10 przed połud. — zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 10 marca 1925 r. o

godz. 10 przed południem.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 20 lutego 1925 r. donieśli zarządcy masy o postadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Sąd Powiatowy w Toruniu.

Co do majatku firmy Jan Kowalewski, Magazyn Konfekcji damskiej Toruń (firmy zarej.) właściciel Jan Kowalewski w Toruniu, wdraża się z dniem dzisiejszym t. j. z dniem 28 1. 1925 r. o godz. 14 po poł. postępowanie upadłościowe; ponieważ dłużnik jest niewypłacalny.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. Karola Mizgalskiego z Torunia, Szopena 24 Wierzytelności należy zglaszać w Sądzie najpóźniej do dnia

9 marca 1925.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma po-zostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestji, wymienionych w § 172 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym Sądzie termin na dzień 20 lutego 1925 r. o godz. 11 przed połud. — zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 20 marca 1925 r. o godz. 11 przed połud.

godz. 11 przed południem.

Wszystkim, którcy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do
masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni,
zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 9 marca 1925 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Sąd Powiatowy w Toruniu.

59. W sprawie upadłościowej nad majątkiem firmy Pom. Tow. Budown. "Betokol" w toruniu zawiadamia się, iż nowy termin dla zbadania wierzytelności wyznacza się na dzień 21 lutego 1925 r. zbadania wierzytelności wyznacza się na dzien zi lutego 1920 r. o godz. 11 przed poł. przed Sądem Powiatowym w Toruniu,

pokój nr. 5. Toruń, dnia 27 stycznia 1925 r.

Sad Powiatowy.

60. Co do majatku firmy nie zarejestrowanej T. Kuska & B. Ekert Handel Opału i Drzewa, Toruń, Winnica 39, wdraża się z dniem dzisiejszym tj z dniem 21 1. 1925 r o godz. 12 przed poł, postępowane upadłościowe, poniewaź jest niewypłacalny.

Zarządcą mosy upadłościowej mianuje się p. Antoszewskiego

Feliksa w Toruniu.

Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie najpóźniej do dnia

14 3. 1925 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestji, wymienionych w § 172 ustawy o upadłościach wyznacza się w niżej wymienionym Sądzie termin na dzień 20 2. 1925 r. o godz 10 przed poł. --, zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 24 marca 1925 r. o godz 10 przed

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 14 marca 1925 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

#### Sąd Powiatowy w Toruniu.

61. Co do majatku Fryderyka Sendera, kupca w Chelmży, wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 19 stycznia 1925 r. o godz. 18 po pol. postępowanie upadłościowe.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. Adwokata i No-tarjusza Dra. Wyszkowskiego w Chełmży. Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie najpóźniej do dnia

28 2. 1925 r

28 2. 1925 r

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać. ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem
ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestji, wymienionych w § 132 ustawy o upadłościach,
wyznacza się w niżej wymienionym Sądzie termin na dzień 14
lutego 1925 r. o godz. 9-tej przed poł. —, zaś celem zbadania
zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 21 marca 1925 r. o
godz. 9-tej przed południem.

Wszystkim, którzy posiadaja jakiekolwiek rzeczy. należace do

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej. lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do

dnia 28 lutego 1925 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy. Sąd Powiatowy w Chelmży.

62. Co do majątku firmy Wierzbowski i Bagiński w Toruniu Stary Rynek 24, wdraża się z dniem dzisiejszym t. j. z dniem 17 stycznia 1925 r. o godz. 13 postępowanie upodłościowe, ponieważ firma ta wykazała swoją niewypłacalność.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się Leona Kralewskiego w Toruniu ul Szopena 26.

Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie najpóżniej do dn. 28

lutego 1925. Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestyj, wymienionych w § 132 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym Sądzie termin na dzień 13 lutego 1925 r. o godz. 10 przed połud. — zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 11 marca 1925 r. o godz. 10 przed południem poludniem.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należace do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nawet poleca się im, aby najpóźniej do dnia 28 lutego 1925 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Sad Powiatowy w Toruniu.

63. Postepowanie upadłościowe co do majątku Jawnej Spółki Handlowej Władysław Wierzbowski i Ska. w Lubawie znosi się, albowiem ugoda przymaty podowym z dnia 10 października 1924 r., prawomocną uchwałą z dnia 10 października 1924 r. została zatwierdzona. Lubawa, dnia 23 stycznia 1925 r.

Sad Powiatowy.

64. Nad majatkiem kupca Florjana Rogaczewskiego z Łega zarządzono dnia 20 1, 1925 r. upadłość majatkową. Zarządcą masy

rządzono dnia 20 1, 1925 r. upadlose majątkową. Zarządcą masy konkursowej jest zastępca procesowy Walenty Krzymiński z Czerska.

Termin zgłoszeń wierzytelności do 28. 2. 1925 r., pierwsze zebranie wierzycieli 14 2. 1925 r., pierwszy termin dla zbadania zgłoszonych wierzytelności § 3. 1925 r. Ogólny areszt z obowiązkiem do zgłoszeń do 28 2. 1925 r.

Czersk, dnia 29 stycznia 1925 r.

Sąd Powiatowy.

## Odroczenie rozprawy dotyczące postępowania upadłościowego.

65. W sprawie upadłościowej nad majątkiem Banku Zbożowego T z. o. p. w Toruniu, postanawia się zgodnie z wnioskiem wierzycieli odroczyć rozprawę odnośnie do badania wierzytelności zgłoszonych dodatkowo i zwaloryzowania na termin na dzień
10 lutego 1925 o godz. 10 przedpoł.
Toruń, dnia 12 stycznia 1925.
Sąd Powiatowy

## Publiczne doręczenia, wywołania 1 zapozwy.

Małżonkowie Reinhold i Olga Schittenhelm z Chełmna, wnieśli wniosek o uznanie kwitów oraz listów hipotecznych, zapisanych w księdze gruntowej Małe-Czyste karta 118/119 i 127 pod nr. 3, wzgl. 18 i 8. wzgl. 33 na kwotę 22,86 ,— i 6,400,— mk., a im się należące za nieważne. Posiadacza wyżej wymienionych dokumentów wzywa się, aby w terminie dnia

19 marca 1925 r. o godz. 9-tej przed poł.
w niżej podpisanym Sądzie pokój nr. 23 dokumenta przedłożył względnie swoje prawa zgłosił, gdyż w przeciwnym razie dokumenty zostana uznane za nieważne.

ty zostaną uznane za nieważne.

Chełmno, dnia 11 grudnja 1924 r. Sad Powiatowy

67. W sprawie małoletniej Anny Jelińskiej, powodki, zastąpionej przez opiekuna zawodowego Lewandowskiego z Sopot, Wilhelmstr, 27

przeciw
parobkowi Pawłowi Lunow, nieznanemu z miejsca pobytu, ostatnio
zamieszkałemu w Kieleńskiejhucie, pow. Wejherowo, pozwanemu
o podwyższenie alimentacji
wyznaczył Sąd Powiatowy w Wejherowie termin do ustnej roz-

dzień 20-go marca 1925 r. o godz. 9-tej przed południem na której powódka zamierza wnieść o orzeczenie. Pozwany winien płacić powódce od dnia 15-go listopada 1924 r. do ukończenia 16 roku życia rocznie 300 złotych to w

ćwierćrocznych ratach z góry, zalegle natychmiast pod rygorem tymczasowej wykonalności wyroku. Pozwanego wzywa się do ustnej rozprawy na wyżej oznaczony termin w gmachu Sądu Powiatowego w We herowie, sala 6 i czasokres wdania się w spór oznacza się na 10 dni.
Wejherowo, dnia 6-go grundnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

68. Pani Otylja Rehbein w Wiewiorkach wystąpiła z wnioskiem, by męża jej Ferdynanda Rehbeina ur. 2 października 1875 w Adamsdorf, który na ostatku mieszkał w Wiewiorkach i zaginąt,

uznac za znatłego.

Wspomnianego zaginionego wzywa się, aby w niżej oznaczonym
Sądzie stawił się najpóźniej na terminie dnia 25 lutego 19 5 o godz.

11 przed południem, gdyż inaczej zostan e uznanym za zmarłego.

Wszyscy, którzyby mieli jaką wiadomość o życiu lub śmierci
zaginionego, winni o tem donieść Sądowi, najpóźniej w terminie powyższym.

Grudz'adz, dnia 10 stycznia 1925 r.

Sąd Powiatowy.

69. Stanisław Rylski i tegoż żona Aleksandra z Pijanowskich z Warszawy, zastąpieni przez adwokata Grudzieńskiego w Grudziądzu wystąpili ze. skargą przeciwko Karolowi Jahnkemu, nieznanego z miejsca pobytu w Niemczech i wnoszą
1) o zasądzenie pozwanego na udzielenie przewłaszczenia powodom posiadłości Grudziądz, karta 521 i zezwolenie przepisania tytulu właśności w księdze wieczystej Grudziądz, karta 521 na nazwisko powodów Stanisława Rylskiego i tegoż żony Aleksandry Pijanowskich w równych częściach i prawach.

zasądzenie pozwanego na ponoszenie kosztów sporu-Wobec tego wzywa się pozwanych do ustnej rozprawy przed Sąd Okręgowy, Wydział Cywilny w Grudziądzu na dzień 16 kwietnia 1925 r. o godzinie 10-tej, pokój 15 z wezwaniem przybrania sobie adwokata dopuszczonego w byłej dzielnicy pruskiej jako zastępcę.

Celem publicznego doręczenia ogłasza sie ten wyciąg ze skargi. Grudziądz, dnia 20 stycznia 1925 r. Sąd Okręgowy, Wydział Cywilny.

(-) Przestaszewski.

W sprawie Aleksandra Pogorzolskiego, rolnika z Klaszerowa, pow Kościerski powoda przeciwko A Legutko, obecne miejsce zamieszkania nie znane, zezwala się po myśli § 204 p. c. na publiczne doręczenie skargi pozwanemu A Legutko, którego obecny pobyt nie jest wiadomy.

Zarazem wzywa się Pana do ustnej rozprawy na dzień 6 marca 1925 r o godz. 9 przed pol. w Sądzie Powiatowym w Staro-gardzie, sala nr. 31

Czasokres między doręczeniem skargi a terminem skraca się na 1 miesiąc.

Starogard, dnia 26 stycznia 1925 r. Sad Powiatowy.

## Zapisy w rejestrze handlowym i spółkowym.

71. W naszym rejestrze handlowym A. pod nr. 182 "Bławat, zapisano: Firma zgasta. Wejherowo, dnia 19. stycznia 1925 r.

Sad Powiatowy.

72. W naszym rejestrze handlowym B. pod nr. 43. , Zagórska Fabryka krzesel zapisano:

Prokura Augustyna Makurata wygasła. Wejherowo, dnia 19. stycznia 1925 r. Sąd Powiatowy.

73. W naszym rejestrze handlowym A pod nr. 209 zapisano firmę: "Tadeusz Minkiewicz Dom Ekspedycyjny Gdynia". Firma prowadzi przedsiębiorstwo ekspedycyjne.
Wejherowo, dnia 24. stycznia 1925 r.
Sąd Powiatowy.

74. W tutejszym rejestrze Spóldzielni wpisano dziś przy Nr. 19. "Spóldzielnia Wojskowa Portu Wojennego Puck" sp. zarej. z ogr: odp. w Pucku", że spóldzielnia ta jest zlikwidowaną i została w rejestrze wykreśloną.

Puck, dnia 5. stycznia 1925 r.

Sad Powiatowy.

75. W naszym rejestrze spółdzielni wpisano dziś przy Nr. 13 "Spar- und Darlehnskassen - Verein, spółdzielnia z nieogr. odp. w "Pucku".

Uchwala Walnego Zgromadzenia z 6. lipca 1924 r. uzgodniono statuta w myśl ustawy o Spółdzielniach z dnia 29. października 1930 r.

Każdy członek winien nabyć jeden udział w wysokości 10

Ogłoszenia spółdzielni następują w "Pomereller Raiffeisenbote"

W miejsce zmarłego członka zarządu Spielera wybrano Leona Wysockiego, posiedziciela w Pucku. Puck, dnia 30. grudnia 1924 r. Sąd Powiatowy.

76. W rejestrze handlowym tut. Sądu oddzia! A. przy Nr. 242 jest zapisana firma:

A. Pujanek następca jedyny właściciel

Władysława Jankowska, interes bławatów i modnierstwa w Starogardzie.

Starogard, dnia 19. stycznia 1925 r.

Sad Powiatowy.

77. W naszym rejestrze handlowym oddział A. zapisano pod nr. 125 przy firmie "Antoni Hoppe Lidzbark", że firma ta wygasta. Lidzbark, dnia 5. listopada 1924 r.

Sad Powiatowy,

78. W naszym rejestrze handlowym oddział A. zapisano pod nr. 103 przy firmie Karol Głowacki, Lidzbark, że firme te wy kreślono.

Lidzbark, dnia 29. września 1924 r. Sad Powiatowy

Do naszego rejestru handlowego oddział A. wpisano pod nr. 167 firmę:

"Franciszek Topolewski i Szczepan Zawadzki

zakup i sprzedaż zboża w Lidzbarku"
Spółka ta jest jawną spółką handlową, która rozpoczęła swe
czynności dnia 1. listopada 1924 r.
Do zastępstwa spółki są wylącznie upoważnieni Franciszek
Topolewski i Szczepan Zawadzki, oboje w Lidzbarku i jako tacy osobiście odpowiedzialni.

Lidzbark, dnia 21 stycznia 1925 r. Sąd Powiatowy.

Zapisy w rejestrze majątkowym.

80. W tutejszym rejestrze małżeńskich praw majatkowych zapisano pod nr. 674, że małżonkowie krawiec Józef Świnka i Marja urodz. Wiese w Sypniewie zawarli pomiędzy sobą ogólną wspólność mająt-

kową według przepisów prawa cywilnego Sępólno, dnia 14 stycznia 1925 r. Sąd Powiatowy.

81. Do tutejszego rejestru praw majątkowych pod nr. 220 wpisano, że małżonkowie Władysław Skrzyniecki, rolnik z Sortyki i Anna z d. Gołaszewska, umową z dnia 7 listopada 1924 r. zaprowadzili ogólna wspólność majątkową z tem, że po śmierci jednego z mał-żonków dalsza wspólność majątkową jest wykluczoną. Golub dnia 24 grudnia 1924 r.

Sad Powiatowy.

82. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych pod nr. 216 wpisano, że małżonkowie Niezgoda Bolesław rolnik w Podzamku Golubskim i Marjanna z d. Deptuła, umową z dnia 27 września 1924 r. zaprowadzili ogólną wspólność majatkową z tem, że w razie śmierci jednego z małżonków, dalsza wspólność jest wykluczona i następuje

dziedziczenie na podstawie ustawy. Golub, dnia 2 stycznia 1925 r.

Sad Powiatowy.

83. Do rejestru praw majątkowych strona 902 wpisano: Na podstawie umowy majątkowo małżeńskiej z daty Wąbrzeźno, dnia 19 stycznia 1925 r., podsekretarz sądowy Bronisław i Cecylja z Rymackich Ćwiklińscy z Wąbrzeźna, zawarli układ o całkowitą wspólność majątkowo małżeńską w myśl §§ 1437 do 1518 ustawy cywilnej.

Wąbrzeźno, dnia 19 stycznia 1925 r.

Sąd Powiatowy.

84. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych zapisano dziś, że rolnik Bronisław Rogowski i jego żona Marjanna z Zarzyckich pr. voto Łabicka z Małego Leźna, kontraktem sądowym z dnia 11. grudnia 1924 r. zawarli ogólną wspólność majątkową.
Lidzbark, dnia 11 grudnia 1924 r.
Sąd Powiatowy.

85. W rejestrze melteńskich praw majątkowych zapisano dziś, że rolnik Bronisław Przybyszewski i jego żona Bronisława z Grendzińskich z Wąpierska, kontraktem sądowym z dnia 16 października 1924 r. zawarli ogólną wspólność majątkową.

Lidzbark, dnia 16 października 1924 r.

Sąd Powiatowy.

86. W rejestrze malżeńskich praw majątkowych zapisano dziś, że kupiec Mieczystaw Pawel Peche i jego żona Marja Peche z domu Kobylińska z Lidzbarka kontraktem notarjalnym z dnia 7. stycznia 1925 r. zawarii ogólny rozdział majątkowy po myśli kodeksu cywilnego i wykluczenie męża od zarządu i pobierania użyt-

Lidzbark, dnia 13. stycznia 1925 r.

#### Sad Powiatowy.

87. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano, że małżonkowie:

Bartnik Wawrzyniec z Orzechówka pow. Wąbrzeźno i Katarzyna z Pikorów – kontraktem z dnia 28. XI. 1924 r.
 Józef i Leokadja z domu Hass Ładyńscy z Łążyna powiat Toruń – kontraktem z dnia 8 stycznia 1925 r.

3. Franciszek i Kazimiera z Dąbrowskich Pawlakowie z Pływa-

czewa pow. Wąbrzeźno - kontraktem z dnia 6 listopoda 1924 r.

4. rolnik Jan i Marja z Traczów małżonkowie Trzaska w Toporzyskach pow. Toruń — kontraktem z dnia 14. IX. 1922 r. umówili ogólną wspólność majątku. Toruń, dnia 24 stycznia 1925 r.

#### Sad Powiatowy.

88. Do tut. rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano, że małżonkowie Franciszek i Franciszka z Grzędzickich Krzyzniewscy z Wielkich Bałówek zawarli wspólność majątkową. Nowemiasto, dnia 22 stycznia 1925 r.

### Sad Powiatowy.

89. Do tut. rejestru malżeńskich praw majątkowych wpisano, że malżonkowie Bronisław i Leonarda ur. Effla-Trojanowscy z Mierzyna zawarli ogólną wspólność majątkową. Nowemiasto, dnia 2/ stycznia 1925 r.

#### Sad Powiatowy.

90. Do naszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano dziś pod nr. 534, że małżonkowie Klein Franciszek, murazz i żona jego Marja ur. Kleina 1 o. Dominikowska 2 o. Klein, zamieszkali w Morgach, powiecie świeckim, ustanowili kontraktem notarjalnym z dnia 31 października 1924 r. ogólną wspólność majątkowo-małżeńska

Nowe, dnia 9 grudnia 1924 r.

Sad Powiatowy.

91. W rejestrze tutejszego Sądu dla malżeńskich praw majątkowych wpisano, że

A. następujący małżonkowie zawarli ogólną uspólność majątku małżeńskiego:

małżeńskiego:

1. Zielkie Feliks, robotnik i Otylja z domu Klank w Gnieździewie, kontroktem sądowym z 12 lutego 1924, — R. M. 516,

2. Roeske Józef, listonosz i Weronika z domu Nakrandt w Żarnowcu, kontraktem sądowym z 14 marca 1924, — R. M. 517,

3. Szymański Feliks gospodarz i Otylja z domu Blaszk w Domatówku, kontraktem sądowym z 25 lipca 1924, — R. M. 519,

4. Białk Jan, rolnik i Marja z Dettlaftów w Gnieździewie, kontraktem sądowym z 12 września 1924, — R. M. 520,

5. Nowicki Józef, właściciel i Berta z Piekarskich w Błądzikowie, kontraktem sądowym z 1 paźdzernika 1924, — R. M. 521,

6. Kunkel Emil, rybak i Jadwiga z domu Dahl w Helu, kontraktem sądowym z 4 listopada 1924, — R. M. 522,

7. Kunkei Gottfried i Minna z domu Tills w Helu, kontraktem sądowym z 4 listopada 1924, — R. M. 523.

następujący małżonkowie zawarli zupełny rozdział majątku:

B. następujący małżonkowie zawarli zupełny rozdział majątku:
Baren Józef i Marja z domu Styn w Sobieńczycach umową
notarjalną z dnia 30 lipca 1924, — R. M. 518.
Puck. dnia 29 grudnia 1924 r

Sad Powiatowy.

## Obwieszczenie.

92. Dekretem z dnia 29 1. 1925 r. cofnął Pan Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu Aleksemu Prusowi upoważnienie do ustnego rozprawiania przed Sądem powiatowym w Działdowie.
Działdowo, dnia 2 lutego 1925 r.

Naczelnik Sądu Powiatowego.

# Odwołanie listu gończego.

93. Prawomocnym mandatem karnym Sadu Powiatowego został skazany Ignacy Cirebocki, urodzeny 28 7, 1903 r. w Cichocinie, pow. Lipnowski, syn Ignacego i Marjanny z Ceglowskich, wyznania katol. na karę więzienia przez 1 miesiąc. Skazeny ukrywa się przed odbyciem kary Uprasza się wszelkie władze bezpieczeństwa publicznego przytrzymać wyżej wymienionego, odstawić do najbliższego więzienia sądowego celem odbycia kary, i o natychmiastowe zawiadomienie tutejszego Sądu z powołaniem się na znak aktow 1. C. 28/24.

Golub, dnia 13 stycznia 1925 r.

Sad Powiatowy.